## N= 181.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag ben 30. Juli 1833.

Ungefommene Fremde bom 27. Juli 1833.

Frau Grafin v. Bielineka aus Grodzicz in Polen, Hr. Landrath v. Greveniß aus Tarnowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Prediger Köppen aus Bromberg,
Hr. Kaufm. Falk aus Konik, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Burgermeister v. Laskowski aus Puderitz, Hr. Erbherr v. Trąpczynski aus Niestronna, I. in No. 168
Wasserstraße; Dem. Pielke aus Inowraclaw, I. in No. 170 Wasserstraße; Hr.
Gutsb. Dalski aus Usez, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Gutsb. v. Gorciszewski aus
Golenczewo, I. in No. 251 Vreslauerstraße; Hr. Gutsb. v. Guchodolski aus Nablewo, Hr. Gutsb. v. Baranowski aus Noznowo, I. in No. 384 Gerberstraße;
Hr Gutsb. v. Lipzki aus Ludom, Frau Chwalowska aus Turwy, Hr. Kaufmann
Hause aus Berlin, I. in No. 243 Vreslauerstraße; Hr. Kaufm. Friedmann aus
Wollstein, I. in No. 124 Wagazinstraße; Hr. Graf Dzieduszki aus Neudorf, Hr.
Erbhere Raczynski aus Glupon, I. in No. 394 Gerberstraße.

Bom 28. Juli.

Heferik, Hr. Kreis-Steuereinnehmer Krzysiofowicz aus Schroda, Hr. Guteb. v. Waranowski aus Przybiciernia, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. Kokezonski aus Brudzewo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Lieutenant v. Kblichen aus Strehlen, Hr. Partifulier v. Holy aus Ohlan, Hr. Referendar Sack aus Strehlen, Hr. Kaufm. Bobs aus Danzig, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Kaufm. Guhrau aus Schwersenz, Hr. Kaufm. Füg aus Pinne, die Hrn. Handelsleute Schuh und Wagner aus Goluningen, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Pächter Thiel aus Dasbrowka, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufm. Morawski aus Wongromik, Hr. Sutsb. Niklewicz aus Sendziwojewo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Prem. Lieut. Schlönig aus Eudowa, Hr. Beamter Müller aus Neudorf, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Probsk Chikolewski aus Obrzycko, Hr. Woyt Pulczynski aus Bronke, Mad. Gorit, Mühlenbesitzerin aus Sawada, I. in No. 95 St. Adalbert; Hr. Erbherr Raykowski aus Gurowko, Hr. Pachter v. Laszcynski aus Kalisch, I. in

Do. 243 Breslauerfirage; Br. Guteb. v. Prusti aus Grabo, I. in Mo. 251 Bredlauerstrafe; Sr. Graf Balerian Amilecti aus Robelnit, I. in Do. 256 Dreel, Str.

Subhastationspatent. Das ju Woloden, Obernifer Kreifes, unter Do. T. gelegene Freischulzengut, ben Daul und Julia v. Tomidifchen Cheleuten geborig, foll im Wege ber nothwendigen Subhaffation berfauft werben. Die gerichtliche Taxe beffelben, welche in unferer Regiffratur eingesehen werben fann, beträgt 2370 Rthl. 20 Ggr. 11是 와.

Die Bietunge=Termine fteben am 29. Juli c, am 28. September c.,

und ber leßte

am 7. December c., Bormittage um 10 Uhr, bor bent Ronigl. Dber=Landes'= Gerichte = Meferen= Dario Pfluder im Partheienzimmer bes Landgerichts an. Zahlungefahige Raufluftige werben hierdurch aufgeforbert, in Diefen Terminen gu erfcbeinen, bor ber Licitation eine Caution von 500 Athl. baar ober in Pofener Pfandbriefen nach bem Courfe bem Deputirten gu er= legen, ihre Gebote au Protofoll gu er= flaren, und gu gewartigen, bag ber Bufdlag an ben Meift- und Befibietenben, wenn feine gefetlichen Unftanbe eintreten, erfolgen wird.

Pofen, am 29. April 1833.

Patent subhastacyiny. Wolne solectwo pod No. 1. w Włoknie, w powiecie Obornickim leżące, Wnym Pawłowii Julii małżonkom Tomickim należące, będzie drogą konieczney subhastacyi przedane.

Taxa sądowa, którą w Registraturze naszéy można przeyrzeć, wynosi

2370 Tal. 20 sgr. 115 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone na dzień 29. Lipca r. b., na dzień 28. Września r. b,

i na dzień 7. Grudnia r. b., o godzinie 10. przed południem odbywać się będą w izbie stron tutey. szego Sądu Ziemiańskiego przez Król. Referendaryusza Sądu wyższego Pflücker.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminach wymienionych stawili, przed licytacya 500 Tal. kaucyi w gotowiźnie lub w listach zastawnych Wielkiego Xiestwa Poznańskiego podług kursu Deputowanemu złożyli, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastapi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne niezaydą.

Poznań, d. 29. Kwietnia 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański, Cin: Ber Erold Chilokandli and Dillator d

Erbhert Raplansk auf Garouts 3. Ar. Cachte de Lappaylier

Mate Carte, Wählen weiterlie info

Subhastationspatent. Das hiefelbst auf der Borstadt St. Martin unter Aro. 19 belegene, ben Gebrüdern von Storzewski geborige und gerichtlich auf 2343 Athl. 18 Sgr. abgeschätzte Grundstuck soll auf den Antrag eines Meol-Glaubigers öffentlich verfauft werden. Hierzu siehen die Bietungs-Termine auf

den 29. August c., ben 28. October c.

und ber lette auf

Dermittags um to Uhr im Partheien= Zimmer bes Landgerichts, vor bem Lands gerichts-Rath Helmuth an.

Rauflustige werden hierzu mit dem Bemerken eingeladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, falls nicht gesetzliche Sinderniffe eintreten.

Dle Tage und Raufbedingungen fonnen in unserer Registratur eingeschen werden. Posen, den 10. Juni 1833. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny. Grunt w mieyscu na przedmieściu Ś. Marcinie pod Nr. 19. położony; braciom W. Skorzewskim należący, a sądownie na Tal. 2343 sgr. 18 otszowany, na wniosek wierzyciela realnego publicznie ma bydź sprzedany.

Tym końcem termina licytacyjne na dzień 29. Sierpnia r. b., na dzień 28. Października r. b., i ostatni

na dzień 28. Grudnia r. b., zrana o 10. godzinie w izbie stron Sądu Ziemiańskiego przed W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth są wyznaczone.

Ochotę kupienia wzywaią się, aby się na tych terminach stawili z dodaniem przybicie dla naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Poznań, d. 10. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Werrissement. Zum Verkauf bes im Bromberger Kreise Domainen = Umte Wtelno im Dorfe Wudzinek unter Nro. 4 der Prastationes Tabelle und Nro. 3 der Dorfe = Nummer belegenen, der Witt- we Barbara Elisabeth Toschke gehörigen, auf 2820 Athl. abgeschätzten Erbpacht= grundstuck, aus eirea 17 Magdeburgi=

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości wieczysto dzierzawney, około 17 włok mageburskich trzymaiących, w powiecie Bydgoskim, ekonomii Wtelińskiey, w wsi Wudzynku pod No. 4. tabelli prestacyjney, a Nr. 3. wieyskiey położoney, a do Barbary Elźbiety Teszke wdowy nafchen hufen befiebend, fieht im Wege ber nothwendigen Subhaftation ein Bietunge : Termin auf

ben 7. September c., ben 7. November c.

und ber peremtorische Termin auf ben 9. Januar 1834

bor bem herrn Landgerichte-Rath Woltemas Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtöftelle an. Die Taxe fann in unferer Regiftralur eingeschen werden.

Bromberg, ben 31. Mai 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Avertissement. Zum Berkauf bes in Schubin auf ber Altstadt früher unter No. 121, jest unter No. 156 belegenen, ben Casimir und Hedwiga Sobolewskischen Eheleuten, jest deren Erben gehbrigen, auf 85 Mthl. abgeschätzten Grundstüd, nebst 8 Morgen 110 Muthen Ackers und 161 Ruthen Gartenland, steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein peremtorischer Bietungs Termin auf den 3. September c. vor dem Herru Landgerichts Alssessen Anebel Morgend um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare kann in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, ben 19. Marg 1833. Ronigl. Preng. Landgericht.

leżącey, na 2820 Tal. ocenioney, wyznaczony w drodze konieczney subhastacyi termin licytacyjny

na dzień 7. Września r. b., na dzień 7. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 9. Stycznia 1834. r., zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, dnia 31. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do sprzedaży posiadłości w Szubinie na starém mieście dawniey pod Nro. 121, a teraz pod Nro. 156, położoney, do Kazmierza i Hedwigi małżonków Sobolewskich, a teraz ich sukcessorów należący wraz z rolą, 8 morgów, 110 prętów kwadratowych, i ogrodem, 161 prętów kwadratowych trzymaiącym na 85 Tal. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin licytacyiney peremtoryczny na dzień 3. Września r. b. zrana o godzinie 9. w naszymlokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, d. 19. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edittalcitation. Machbenannte Personen, ale:

1) die Brauer Johann Gottlieb und Johann Gottfried Gebruder Rohr= mann aus Bojanowo, von denen ersterer seit 1808 und letzterer seit 1806 abwesend ift;

2) ber Buchhalter Carl Sigismund Hoffmann aus Liffa, welcher im Jahre 1811 die lette Nachricht von seinem Leben gegeben hat;

3) ber Brauergeselle Michael Franz Klupsch und dessen Schwester helena Unna Klupsch aus Schweskfau, von beneu ersterer vor 22 Jahren und letzterer vor 17 Jahren sich entsernt hat;

4) ber Musketier Friedrich Schrödter, aus Magdeburg gebürtig, welcher im Jahre 1806 hier aus Fraustadt aus seiner Garnison entwichen ist, und im Jahre 1808 die lehte Nach-richt von seinem Leben gegeben hat; so wie

5) der Müllergeselle Daniel Wanke aus Rawicz, welcher seit 40 Jah= ren abwesend ist;

werden, da sie seit der angegebenen Zeit von ihrem Leben und Aufenthaltsorten uichts mehr haben hören lassen, sammt deren etwanigen unbekannten Erben und Erbnehmern hierdurch öffentlich vorgelazden, sich binnen 9 Monaten und späteskens in dem auf den 17. December d. 3. vor dem Deputirten Landgerichtsz. Referendarius Reinmann in unserm Ge-

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby, iako to:

1) Jan Bogumił i Jan Gottfried bracia Rohrmann piwowarzy z Boianowa, z których pierwszy od roku 1808. a ostatni od roku 1806. iest nie przytomny;

 Karól Zygmunt Hoffmann komptoarysta z Leszna, który w r. 1811. ostatnią wiadomość o

swoiem życiu zdał;

3) Michał Franciszek Klupsch, czeladnik professyi piwowarskiéy i siostra tegoż Helena Anna Klupsch z Święciochowy, z których pierwszy przed 22 laty, a ostatnia przed 17 laty się oddalili;

4) Frederyk Schroedter muszkieter, z Magdeburga rodem, który w roku 1806. tu z Wschewy z garnizonu swego uciekł i w r. 1808. ostatnią wiadomość o swem życiu dał; oraz

5) Daniel Wanke, młynarczyk, z Rawicza, który od lat 40 iest

nieprzytomny;

zapozywaią się, gdy od wymienionego czasu o życiu i mieyscach pobytu
żadney dalszey wiadomości nie udzielili, wraz z ich niewiadomemi sukcessorami i spadkobiercami, ninieyszem publicznie, ażeby się w przeciągu 9. miesięcy a naypóźniey w
Terminie na dzień 17. Grudnia
r. b. przed Delegowanym Ur. Rein-

richtslokale anberaumten Termine perfonlich oder schriftlich zu melden, und daselbst weitere Anweisung, im Falle des Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß die gedachten Verschollenen für todt ererklärt werden, und deren sämmtliches zurückgelassenes Vermögen ihren nächsten sich gemeldeten und legitimirten Erben zugesprochen und ausgehändigt wird.

Frauftabt, ben 28. Februar 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

mann Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszem pomieszkaniu
sądowem wyznaczonym osobiście lub
piśmiennie zgłosili i tamże dalszych
zleceń oczekiwali, w rzie zaś niestawienia spodziewali się, że wspomnione znikłe osoby za nieżyjące uznane będą, a następnie ich cały pozostały maiątek zgłaszaiącym się naybliższym i wylegitymowanym sukcessorom ich przysądzonym i wydanym
zostanie.

Wschowa, d. 28. Lutego 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll das in ber Stadt Karge (Unruhstadt) im Bompster Kreise unter der No. 167. gelegene, dem Chirurgus Nothe gehörige, auf 298 Athl. farirte Wohnhaus nehst Schuppen und Garten Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 30. August c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und die Kaufbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 21. Marg 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie Dom mieszkalny w Kargowie, powiecie Babimostkim, pod liczbą 167. leżący, Chyrurgowi mieyskiemu Rothe należący i sądownie na Tal. 298. oceniony, będzie z przyczyny długów w terminie na dzień 30. Sierpnia r. b. tu wyznaczonym wraz ze szopą i ogrodem publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 21. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Die unbefannten Glaubiger, welche an bie Ronigl. Dreuf. Pofenfche Landgeftute-Caffe aus ber Beit vom 1. Januar 1832 bis ultimo De= cember 1832, und an die Konigl. Pofen= fche Landgeffitte-Birthichaftsamts-Caffe ju Birfe aus ber Beit vom 24. Juni 1829 bis incl. ben 24. Juni 1832 aus irgenb einem Rechtsgrunde Unfpruche zu baben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, fich dieferhalb bei bem Ronigl. Gtallmeifter Major v. b. Brinfen in Birfe gu melben, fpateffens aber in dem auf ben 8. November c. Vormittage um 10 Uhr vor bem Geren Landgerichte-Referen= barius Runif anberaumten Termine in unferm Inftructions : Bimmer entweber perfonlich oder durch gefetzlich zuläffige Bevollmächtigte, zu welchen benfelben Die Juftig , Commiffarien Roftel, Wolny, Mallow und Juftig = Commissione = Rath Sunte vorgeschlagen werden, zu erscheis nen, und ihre Anjpruche anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie nach fruchtlosem Ablauf bes Termins mit ihren Unfpruchen an bie gedachten Caffen werden fur verluftig erflart, und ledig= lid an bicienigen verwiesen werben, mit denen fie fontrabirt haben.

Meserit, den 23. April 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wierzyciele niewiadomi, którzy bądź z iakich kolwiek zasad prawnych, do Król. Pruskiéy kassy kobylarni kraiowéy. od dnia 1. miesiąca Stycznia 1832. r, aż do dnia ostatniego miesiąca Grudnia 1832. r., a do Król Pruskiey kassy Poznańskiey urzędowey kobylarni kraiowéy w Sierakowie od dnia 24. Czerwca 1829, aż do dnia 24. Czerwca 1832. r. rachuige, pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, aby się w tym względzie u Król, Pruskiego koniuszego, Majora v. d. Brinken, w Sierakowie zgłosili, naypóźniey zaś w terminie na dzień 8. Listopada r. b. naznaczonym w izbie naszév instrukcyinéy osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Ur. Roestla, Wolnego, Mallow i Hünke kommissarzy spra. wiedliwości podaiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili, inaczey zostaną po upłynieniu powyższego terminu, za pretensye swe do kass rzeczon ch ustracaiących uznani, i iedynie do tych osób odesłani. z któremi kontrakty zawarli.

Międzyrzecz, d. 23. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

V records

Bekanntmachung. Es soll bas in ber Stadt Unruhstadt, im Bomster Kreise, unter ber No. 137 gelegene, dem Handelsmann Lippmann Meyer ge-hörige, auf 125 Athl. taxirte Wohnshaus nebst Zubehör im Wege der Exesution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 6. September c. ansstehenden peremtorischen Vietungstermine verfauft werden, wozu wir Käuser einstaden.

Die Taxe und bie Raufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden alle etwanige undekannte Realprätendenten hiermit vorgeladen, in dem obigen Termine ihre Ansprüche anzubringen und zu bescheinigen, widrigenfalls die Ausbleibenden mit allen ihren Realansprüchen auf das Grundstück werden prässudirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werde.

Meferit, ben 4. Marg 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście Kargowie powiecie Babimostkim pod liczbą 137. leżący, kramarzowi Lippmann Meyer należący i sądownie na 125 Tal. oceniony, będzie wraz z przyległościami drogą exekucyi w terminie na dzień 6 go Września r. b. tu wyznaczonym peremtorycznym, publicznie naywięcej daiącemu przedany.

Chęć kupienia maiący, wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze na-

széy przeyrzeć można.

Zarazem zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli rzeczowych ninieyszym, aby wpowyższym terminie pretensye swe podali i udowodnili, inaczéy zostaną z takowemi, z nałożeniem im wiecznego milczenia prekludowani.

Międzyrzecz, d. 4. Marca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.